## CURRENDA

## Dyspenza od postu.

Na mocy upoważnienia Stolicy św. udzielamy Wiernym Dyccezyi Naszej następującej dyspenzy:

1. Pozwalamy używać nabiału i jaj we wszystkie dni Wielkiego Postu z wyjątkiem Wielkiego Piątku.

NB. Kapłani w Wielki Piątek i w Środę Popielcową nie mogą używać nabialu ani jaj.

2. Pozwalamy używać mięsnych potraw we wszystkie Poniedziałki, Wtorki i Czwartki Wielkiego Postu z wyjątkiem Wielkiego Czwartku. Zastrzegamy atoli, że to używanie mięsnych potraw rozumieć należy tylko raz na dzień i tylko na obiad. Przy tym samym obiedzie równocześnie z mięsem nie wolno używać ryb. Wolno jednak jeść na wieczerzę ryby, mimo, że na obiad pożywało się mięso. W niedzielę Wielkiego Postu można mięso pożywać kilka razy na dzień.

3. Zezwalamy na powszechny już u nas zwyczaj używania na śniadanie w dni ścisłego postu: kawy, herbaty, mleka lub innej polewki; pozwalamy też na śniadanie z kawą, herbatą, mlekiem lub jaką inną polewką, spożyć kawałek chleba lub bułki.

Również udzielamy dyspenzy od postu nieścislego czyli abstynencyi. Wolno więc używać mięsnych potraw we Wszystkie Niedziele Wielkiego Postu, w 3 dni krzyżowe, przypadające bezpośrednio przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego i w soboty roku, wyjąwszy Soboty Suchedniowe, Soboty Wielkiego Postu i te Soboty, w które wypada jaka wilia, połączona z obowiązkiem ścisłego postu.

Pozwalamy także używać do "omasty" tłuszczu zwierzęcego, jak: słoniny, sadła, smalcu w Poniedziałki, Wtorki i Czwartki Wielkiego Postu i to trzy razy dziennie t. j. na śniadanie, obiad i wieczerzę i to tak dla miast, jak i wsi.

Osobom, którym potrzebne są obszerniejsze jeszcze dyspenzy niż powyżej wymienione, mogą tychże dyspenz dla przyczyn słusznych udzielać w konfesyonale i poza konfesyonalem wszyscy Rządcy parafii, t. j. każdy Proboszcz, Ekspozyt i Administrator. Inni zaś Kapłani mogą to uczynić tylko w konfesyonale przy spowiedzi św.

Osoby zakonne obojej płci mogą z dyspenz tych korzystać, o ile szczególowe przepisy zakonne z tem się zgadzają.

Ci, którzy z dyspenz tych korzystać będą, zmówią za każdym razem korzystania z dyspenzy albo Psalm I.: "Zmiłuj się nademną Boże", albo Litanię do N. Panny Maryi Loret. Nieumiejący czytać zmówią: 5 Ojcze nasz i tyleż Zdrowaś Marya i trzy razy "Któryś cierpiał za nas rany".

Kapłani do Psalmu L. dodadzą modlitwę: *Deus, qui culpa offenderis...* i trzy razy *Qui passus es...* Modlitwy te zastąpić można jałmużną pieniężną, którą złożyć należy do rąk ks. Proboszcza i to na cel taki, jak: Bursa św. Kazimierza w Tarnowie i Bursy gimnazyalne w Dębicy, Mielcu, Nowym Sączu i Bochni.

Dyspenza ta ma swoją ważność aż do Środy Popielcowej r. 1915.

Nota. Confessio Paschalis incipi potest jam Dominica I. Quadragesimae.

Terminus Confessionis Paschalis statuitur usque ad Festum SS. Trinitatis inclusive.

Omnes Sacerdotes ad excipiendas fidelium SS. Confessiones a Nobis approbatos exornanamus ad tempus Confessionis Paschalis (tantum in Confessione Paschali) facultate absolvendi a casibus Nobis Ipsis reservatis excepto casu VI. tribuimusque facultatem restituendi amissum jus petendi debitum conjugale.

## Dyspenza postna

dla wojskowych c. k. Obrony krajowej w czynnej służbie zostających, dla żandarmów i straży skarbowej.

Na mocy władzy danej przez św. Stolicę Apostolską Biskupom monarchii austryackiej dekretem z dnia 17. stycznia 1914 r. udzielamy niniejszem oficerom, podoficerom i prostym żołnieżom c. k. Obrony krajowej, c. k. Żandarmeryi i c. k. Straży skarbowej w czynnej służbie pozostającym w naszej dyceczyi jako podlegającym jurysdykcyi Duchowieństwa parafialnego, takiej samej dyspenzy, jaką ma wojsko stałe.

Wolno zatem żołnierzom c. k. Obrony krajowej, c. k. Żandarmeryi i c. k. Straży skarb. jeść mięso we wszystkie dni roku, wyjąwszy wigilii Bożego Narodzenia i Wielkiego Piątku, jeść kilka razy na dzień do sytości w dni ścislego postu nawet mięso.

Nie wolno jednak w dnie powszednie i w niedziele Wielkiego postu jeść przy tym samym stole obok mięsa także ryby.

Z dyspenzy udzielonej mężom wolno korzystać rodzinie, t. j. może cała rodzina jeść w dni postne mięso. Nie wolno jednakże osobom dorosłym z rodziny, które już są obowiązane do postu ścisłego, jeść kilka razy na dzień do sytości.

Czas spowiedzi Wielkanocnej liczy się dla tych wojskowych od pierwszej niedzieli postu do uroczystości św. Trójcy.

O niniejszej dyspenzie należy powiadomić dotyczącą Władzę wojskową w sposób, jaki WW. XX. Proboszczowie uznają za odpowiedni.

## Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 19. lutego 1914.

Ks. Dr Władysław Mysor Kanclerz. † Leon
Biskup